Voiener Zeitung.

1849.

### Inhalt.

Deutschland. Pofen (Meber Borfouftaffen für Gewerbtreibende); Berlin (Feftlichkeiten 3. Feier d. Berf. am 5ten; Berhaft. Eichler's; Serucht, daß Balded vor ein Discipl S. geftellt wird; Auszeichnung d. 9. Regts.; Bahlen nach Erfurt; Beihnachts-Ausstellungen). Defterreich. Wien (Petition d. Hulfsgeiftlichen; Nachrichten aus Pefth; Hafenbau daselbft).

Pesth; Sasenbau daselbst).

Frankreich. Paris (Debats über Schlesm-Holst.; Ernenung Perrigny's; Herz. v. Noailles in d. Akademie; Nat. Berf.; Schulden Rap; Ferränkesteuer; Krankb. d. Prässenten).

England. London ("Times" über Irland).

Schweiz. Bom Zürichsee (Deutsche Flüchtlinge).

Bermischtes (Berliner Auswanderer).

1. K. 84. S. v. loten (Gemeinde-Ordnung).

U. R. 71. S. v. loten (Staatshaushalt-Etat: Ablösungen).

Lotales. Posen (Schwurgericht); Schildberg; Laski; Pogrzebow;

Biskupice Zabarhezne; Bromberg.

Personal-Chronit. Bromberg. Musikalisches (3. Shmphonie-Goirée). Unzeigen.

Deutschland.

Heber Boriduß. Caffen für Gewerbtreibende.

Die Doth der Sandwerfer, welche nadft bem Landbauer, bie Grundlage unferes Staats bilben, ift groß. Dan hat burch vericbiebene Mittel gefucht ihr abzuhelfen, als eine ber wirffamften haben fich aber die Borfchug. Caffen, wenigstens in ber Refidengftadt, die am meiften von Sandwerfern überfullt ift, bewahrt, und verdienen um fo mehr Rachahmung, ale fie bem Gewerbtreibenden Gelegenheit bieten, fich felbit gu belfen und fo nicht lediglich Abbulfe von ben Beborben, bie oft felbft rathlos find, ju erwarten, ja gu erbetteln. Huch in Bofen haben wir eine Sandwerfer = Unterfrugungs . und Rettungs. Auffalt, beren Jahresbericht uns vorliegt. Derfelbe beginnt mit einer Rlage über Mangel an Theilnahme gerabe Seitens bes Sanbwerferftanbes, mabrlich ein fchlimmes Beichen! Silf Dir felbft und Gott wird Dir helfen, - es giebt fein mahreres Bort; benn felten feben wir einen heruntergefommenen Dann fich wieder beben, wenn er muthlos bie Sande in ben Choog finten lagt, nur jammert und flagt, lediglich Gulfe von aufen ber erwartet, anftatt felbft ruftig an's Wert zu geben, und bie Riffe, Die fein mubfam aufgeführtes Bert erhalten, unverdroffen wieder gu repariren fucht. Bas ber Gingelne nicht vermag, bas bemirfen leicht vereinte Rrafte; barum auf, ibr Sandwerfer und Gewerbtreibende! vereinigt, affviert ench, um gemeinsam ben Schlagen bee Schidfale gu troben, und es wird euch nach und nach noch gelingen. Der befte Unfang bagu ift aber lebhafte Betheiligung an einer Borfchuß . Coffe fur Gewerbtreibenbe, melder fpater anbere gemeinnutige Ginrichtungen gur Bebung bes gewerb. lichen Bertehrs fich leicht anschließen laffen werben.

Bas nun die Ginrichtung biefer Borichug : Caffen betrifft, fo fnupfen mir gunachft an ben une vorliegenben Jahresbericht an, meil wir baraus entnehmen, bag bas hier bereits bestehende Juftitut, beffen Cratuten une aber nicht befannt find, gleichfalls eine Borfdug. Caffe

Indem wir unfere Benugthung barüber aussprechen, daß übers baupt eine folche Unftalt gu Stande gefommen, fonnen wir boch bie Bemerfung nicht unterbruden, daß ber Bericht Auegabe Bo. ften enthalt, bie mir ber Ginnahme burchaus in feinem Berbaltnif fteben. Wir finden . 80 Thir. allein an Remu. neration der Collefteure! und . . . 38 Thir. 27 Ggr. 6 Pf. für Drudfoften, Utenfilien ? 2c. ? Summa 118 Thir. 27 Egr. 6 Bi. Bermaltunge : Ausgaben bei einer Gin-

von der auf Darleben an 10 Sandwer-bie breifache Summe Der Bermaltungsfoften! Bei Diefer Bermaltung, welche febr an bie Urmenverwaltung gewiffer Stadte erinnert, munbert es une nicht, wenn bie Berbeiligung an bem Inftitut fparlic ift, ba bie Debreabl ber Sandwerfer nur ungern 4 ihrer Beitrage fur bie Berwaltungstoften bergeben wird. Bir beabsichtigen in bem folgenden Blatt die Ginrichtung ber Berliner Borfchug . Caffen, (beren einer Referent felbft mit vorgestanden) ju geben, auf beren fegendreiche Birffamfeit bereits in Dir. 274 unf. 3tg. v. 23. Dov. bingewiefen ift; wir fdiden aber icon jest als wefentlich voraus:

Daß bei benjenigen Berliner Begirte , Borfchug, Caffen, welche etwas Tudtiges geleiftet haben, (und beren find nicht wenige), fein Pfennig, geschweige benn 80 Thir., für Collettenre und Remunera tion verausgabt worden ift; vielmehr die Borftanbemitglieder ober Bertrauensmäuner eine Chre barin festen, die Beitrage von ihren Mitburgern perfonlich einzuziehen und eben badurch ben ehrenvollen Ramen "Bertrauensmanner" gu rechtfertigen. Gine folde Collette muß felbftredend - abgefeben von vermiedener unnugen Roftenvergendung - ungleich befferen Ertrag liefern als Die durch Mitethlinge bewirfte! (Fortfebung folgt.)

C Berlin, ben 8. Dezember. Die Baft, mit der fich unfere Renigfeitsjager auf ihre Beute fiurgen, lagt fie manchen Sehlichuß thun; und fo fommt es benn, bag fie oft Enten gu Martte bringen.

\_ Bor einigen Tagen theilten hiefige Zeitungen mit, - bie im Balbediden Brogeg aufgetretenen Bengen Unruh, Beidfel zc. hatten ben Fractions : Gigungen unferer Rammermitglieder beigewohnt. -Sofort ftedte Alles die Ropfe zusammen; man witterte Unrath. Um folgenden Tage jedoch murbe biefe Rachricht babin mobificirt, baß nur Grabow einer Gigung ber Partei Mieleng beigewohnt habe. -Bum Jahresgedachtniß ber Berfaffung vom 5. Dezember waren bier von verschiedenen gefelligen (confervativen) Bereinen Festlichkeiten veranftaltet, bei benen es durchweg recht gemuthlich berging. Much ber Borftand bee Trenbundes war von feinen Mitgliedern angegangen worden, diefen Zag durch ein Seft zu begeben; allein mit richtigem Tact wies Diefer auf eine Feier Des Tages bin, wo bas Revifions. werf vollendet und die Berfaffungeurfunde in unferen Banden fei. -Der Beteranen : Saupt . Berein fur Schleften mit über 12,000 Dit. gliedern hat fich bem Treubunde angefchloffen. - Der landichaftliche Central, Berein ber Darf hat am 4. b. Di. gu Botebam ben Brafibenten Lette mit 16 Stimmen gegen 2 wieder gu feinem Bice-Brafibenten gewählt. Befanntlich hatte Berr Lette biefe Stelle nieder. gelegt, weil ihm von Frantfurt a. D. ausgefagt worden war, daß fein ferneres Berbleiben ben gangen Berein in Frage ftelle. - Die Abgeordneten der Special. Bereine traten baber am gedachten Tage gu einer Neuwahl gufammen und bas öffentliche Scrutinium ergab Diefes Refultat. Brafident bes Gentral . Bereins ift Berr v. Deding. - 2m 6. Abende ift &. Gichler, langft ftedbrieflich verfolgt, auf einem Spagiergange im Thiergarten, verhaftet worben. - Die ich aus zuverläffiger Quelle gebort, foll berfelbe fich bereits fcon 3 2Boden lang wieder hier aufgehalten und auf Seegershof chambre garni, irre ich nicht, unter bem Ramen Lange gewohnt haben. Geiner Berhaftung ift er feither badurch entgangen, bag er fich burch bie Gutfernung feines Bartes und burch bas Farben feines Saars gang unfenntlich zu machen gewußt hat. - Dur fein gang eigenthumlicher Gang foll ihn in die Bande feiner Berfolger geliefert haben. - Dit Balbed beschäftigt man fich hier immer noch fehr ftart. Gein Prozeß hat icon wiederholentlich bas Thema gu ben Bortragen in ben gefelligen Bereinen bergegeben. Gerühmt werben Die des Brof. Geppert und herrn Reined. - Die Mitglieder bes Ober . Tribungle fcheinen nur ungern wieder mit ihrem Collegen in Berbindung gu treten. -Man ergablt fich, bag fie bereits am Connabend, ben 1. eine Gigung gehabt, in welcher fie berathen, ob nicht über Balbed bie Disciplis nar Muterfuchung zu verhängen fei. Geftern Bormittag hatte Bal= bed im Sprechzimmer bes Prafibenten v. Gote eine Unterredung mit bemfelben, Die jedoch faum 5 Minuten dauerte. Bovon Die Rede, weiß ich nicht anzugeben; bagegen wollen Andere gehort haben, 28. habe nur bem Brafidenten angezeigt, bag er fernerbin ben Gibungen Des Collegiums wieder beimobnen werde. Immer tauchen von Reuem wieder Bilder aus bem Balbedichen Brogeg auf. Go fab ich geftern an ben Schaufenftern : Enthullungen. Gie tragen gang bas Beprage, wie: ber Traum eines Republifaners und bie fonftigen Blatter in Diefem Genre; es find farrifirte Scenen aus Diefem Brogef. - Doch nicht lange, und fie waren wieder fpurlos verschwunden. Gleiches Befdid hatte Die Brofdure: Die Rreugritter. 3ch fab fie balb nicht mehr. Unferem Boligei : Prafidenten v. Sincfelben wird in biefen Tagen eine großartige Bertrauens . Abbreffe überreicht werben. Die Schmabungen und Berfolgungen, die berfelbe in letter Beit von ber demofratischen Breffe erfahren bat, icheinen die Beranlaffung geboten ju haben. - Das 9. Regiment hat geftern eine Musgeichnung erhalten; die Goldaten tragen fortan am Belm ein gelbes Blech mit ber Aufschrift: Colberg 1807. - In ben gefelligen Bereinen bereitet man fich ichon auf die Wahlen jum Erfurter Reichstag vor. Dag die Boltspartei fic ber Bahl enthalten murbe, ergablt man fich, boch traut man dem Dinge nicht recht; man ift eber gu ber Unnahme geneigt, bag fie bei biefer Belegenheit gehörig gewappnet, aus ihrer Paffivitat heraustreten werde. 3ch hatte Belegenheit, von einem Offizier, ber mit feinem Regiment in Baben fieht, bier aber einige Tage auf Urlaub mar, ju boren, baß fich's in Baben gang herrlich lebt. - Unfange, fo ergablte er, fei's allerbinge etwas einformig zugegangen, weil ber Butritt in die Familien ihnen baburch erfcmert worden fei, daß die Deanner ben größten Theil des Tages außer dem Saufe, Des Abende aber immer in den Raffechaufern ze. Bubrachten. Gie batten Diefem Dinge jedoch bald eine gunftige Bendung zu geben gewußt. - Durch Befuche, Die fie ben Sausfrauen gemacht, feien bie Danner bestimmt worben, fich ja Saufe gu halten; und jest fei es babin gefommen, bag bas Familienleben bergeftellt, fie überall gern gefehen und freundlich willfommen geheißen murben. - Chenjo follen auch die Gemeinen, gang befonders aber die Lands wehrmanner, fich einer freundlichen und aufmertfamen Behandlung gu erfreuen haben; die Ginen, weil fie fich burch ein bescheibenes Wefen auszeichnen, Die Underen, weil fie großentheils gebildete Leute find und icon deshalb die Aufmertfamteit ber Badener, die feine Uhnung baran baben, baf auch ein Mann von Bilbung ben gemeinen Gol-

batenrod tragen fann, in hohem Daage auf fich zieben.

& Berlin, ben 9. Dezember. Die Spannung ber Gemuther, bie burch ben Balbedichen Prozeg ju vorjahriger Bobe gebracht mar, hat naturgemäß nachgelaffen; die Wahlen zum Reichstage bes Dreis fonigebundniffes werden erft Musgangs Januar vollzogen; bie biefigen Rammern haben bie wesentlichften Bunfte ber Berfaffung berathen; bie Turfifde Frage geht ihrer friedlichen Lofung entgegen : es liegt jest durchaus nichte vor, was ein hoberes politifches Intereffe erregen und die Gemuther nach biefer Geite bin ernft beschäftigen fonnte. Das ift ein gunftiges Bufammentreffen mit ber Ralenbergeit. Weih. nachten ift vor ber Thur und bas Beihnachtsfeft hat befanntlich fur Berlin eine gang befondere Bebeutung, in gefelliger, in funftlerifder, in induftrieller und in merfantiler Beziehung. Ge ift bie Beit ber Concerte, der Theater, ber Ausstellungen, ber Ginfaufe, ber Beib= nachtearbeiten, ber Gefellichaften. Bon Concerten wird heute ein eigenthumliches in ber Gingafabemie bie Aufmertfamfeit ber Mufitfreunde auf fich zieben, indem die neue Coonemann : Mulleriche Erfindung auf bem Biano burch ben Concertgeber Drefchte öffentlich erprobt werden wird. Das Konigliche Theater fucht auch bie Unfor= berungen des höher gebildeten Bublifums gu befriedigen, indem es Meifterwerfe unferer und fremder Literatur (geftern erft murbe Romeo und Julie gegeben) gur Aufführung bringt. Bas bie Ausstellungen betrifft, fo ift dies Mal die Induftrie ber Runft und ber Runftlichfeit vorangegangen, indem der Sandwerferverein beute feine Ausftellung eröffnet hat, bevor irgend ein anderes Inftitut gur Gröffnung bat fcreiten fonnen. Die Runftler werben auch bies Mal wieber in ber Runftatademie eine Beihnachtsausstellung veranftalten, bei ber fich Malerei, Plaftif und Mufit gleichmäßig betheiligen werben. Der Wegenstand foll, wie fonft, religiofen Inhalts fein.

Defterreich. LNB Wien, den 6. December. Das Minifterium für Landeskultur hat einen Preis von 200 Dutaten für das befte populare Lehrbuch der Landwirthichaft für die Aderbaufchulen ausgeschrieben. - Gegenwärtig ift eine Minifterial = Commiffion zusammengetre= ten, um die Roloniffrungsfrage für Ungarn gu berathen. - Gine bom Sandelsministerium herausgegebene ethnographische (Bölter=) Rarte ber Defterr. Monarchie in 9 Blättern wird baldigft erscheinen. Derselben ift ein ftatiftisch-historisches Wert in drei Bänden unter dem Titel: "Die Ethnographie der Defterr. Monarchie" beige= geben. - 222 Sulfegeiftlichen aus Dberöfterreich haben beim bifchoflichen Confiftorium gu Ling eine Petition eingereicht, worin fie um Abhilfe ihrer gegen die Pfarrherren vorgebrachten Befdwerden bitten. - Die Ofener Feftungswerte follen in einem grofartigen Style angelegt werden. Auf den umliegenden Bergen werden fich 7 Thurme jum Schuge der innern Festung erheben. Auf dem Blodsberge find bereits die nothigen Deffungen vorgenommen wor= ben. - Sr. Adam Clart, Der Erbauer der Defther Rettenbrude, hat den Auftrag erhalten, einen Plan gur Anlage eines großen Safens in Pefth auszuarbeiten und vorzulegen. Die Controllma= fcine auf der Pefther Rettenbrude") ift als unprattifch entfernt worden. - Für die Rinder Roffuthe ift gu Defth ein Bormund ernannt worden, der Ungar und Protestant ift. Die Mittel ju deren Erziehung find in dem liberalften Dage bewilligt worden. - Die neueften Berichte aus Peft lauten erfreulicher. Ungeachtet eine Amneftie nicht ausgesprochen ward, greift fie doch fattifch immer mehr ein. Go ift Chuller, der lange Zeit als Gefretair Roffuths fungirte, und dem man dem Zode verfallen glaubte, in Freiheit gefest worden; und ein Gleiches wird von Deputirten des Debrecziner Rongreffes, namentlich Joseph Paten und Tegeredy berichtet. - Bon Geiten Ruflands wnrden an die Griechifche Re= gierung drohende Borftellungen gegen die Aufnahme politifcher Blüchtlinge gerichtet. - Fürft Bindifchgrag gedenkt den Binter in Wien zuzubringen. - Der Ganger Standige gieht fich vom Theater gurud. Erhat fich ein Gut in Steiermart für 80,000 Fl. getauft. - Die Rordbahn = Direttion macht befannt, daß die Sahrt zwischen Wien und Lundenburg eingestellt ift und daß die aufgehäuften Schneemaffen die Fahrt von Wien nach Ganferndorf felbft mit Schlitten unmöglich macht. granfreich.

Paris, ben 5. Dezember. (Roln. 3.) Bon welchem Gefichtspunfte aus felbft die bedeutendften Frang. Journale Die Schleswig-Bolfteinifche Ungelegenheit nach wie vor auffaffen, ergiebt folgende Meugerung bes "Journal bes Debats": "Der Schleswig-Bolfteinifche Rrieg ift gu Ende. Zwei ruhmvolle Feldzuge hat Danemart gegen bas verbundete Deutschland bestanden, ohne daß Franfreich, bas ba= male fo fcone Manifeste veröffentlichte und in ber Ginleitung gu feiner Berfaffung fo viele hochherzige Sympathien fur bas unterbrudte gute Recht verfprach, nur zu wiffen ichien, bag an ber Dundung der Elbe und am Gingange des Baltifchen Meeres ein fleiner Staat, ber immer unfer trener und ergebener Bunbesgenoffe mar, ben ungerechteften Angriff topfer gurudichlug und fur eine Sache tampfte, die gewiffermagen bie unferige ift. Denn es ift nicht zweifels baft, bag, wenn bas Glud ihnen wohl wollte, bie Deutschen Batrio. ten die Abficht hatten, nach ber Befiegung Danemarts gegen Frantreich ebenfalls die Unwendung ber famofen hiftorifchen Theorien über bie Rationalitat ju verfuchen, wie fie von ben Rieler, Gottinger, Beidelberger u. f. w. Profefforen erfunden worden find." - Die

\*) vermöge welcher jedesmal, wenn die Brude betreten murde, eine Rugel in ein Behaltnif fiel.

Ernennung be Perfigny's zum Gefandten ift burchans nicht als eine Ungnade zu betrachten, weungleich es allerdings richtig ift, daß sich der Bertraute Louis Napoleon's sehr gegen seine Entsernung von Paris gesträubt hat. Diese Berbannung wird ohne Zweisel auch nur sehr kurze Zeit dauern, und ist die einzige Ursache derselben der Wunsch bes Präsidenten, sich als durchans unabhängig barzustellen. Ich eitire Ihnen in dieser Beziehung die folgende exacte Aeußerung des neuen Gesandten, welche sein Berhältniß zu dem Präsidenten in ein merkwürdiges Licht stellt: "Ich habe ihn", sagt Persigny, indem er von Louis Napoleon sprach, "zum Repräsentanten und Präsidenten gesmacht, troß ihm; es ist nicht gescheidt, daß ich Paris verlasse, bevor ich ihn auch zum Kaiser gemacht habe, troß ihm."

Paris, den 6. Dezember. (Roln. 3tg.) Trop feiner bebeutenben Unpäglichteit hat ber Prafident ber Republit gestern die Borfchlage ber verschiedenen Minifterien in Bezug auf die Beforderungen und Ernennungen gepruft, welche aus Unlag ber Jahresfeier bes 10. Dezembers im Orden der Chrenlegion Statt finden follen. - Beute ward ber Bergog v. Moailles, an Chateaubriand's Stelle, feierlich in die Frangofische Afademie aufgenommen. In einer glanzenden Rede hob er die Berdienfte feines Borgangere bervor. Onigot wohnte der Sigung bei. - Die in nachfter Boche bevorstehenden Debatten über bie Betrantefteuer find jest fast ber alleinige Begenftand lebs hafter Grörterungen. Die "Gftafette" fagt in Diefer Beziehung : " Die= mand fann bas Ergebnig bes parlamentarifchen Rampfes voranefeben. ber fich entspinnen wird. Die Majoritat ift feineswegs über biefen Begenstand einig. Die Reprafentanten der weinbauenden Departes ments und die dem Elpfee feindliche Fraftion ber legitimiftifcen Partei werden fich mit ber Linken gegen ben Untrag bes Dimifters und der Rommiffion vereinigen. Gine febr frarte Coalition bat fich für Abichaffung oder mindeftene für Umgestaltung der Steuer gebildet. Der Sieger, weres auch fei, wird mahrscheinlich durch feinen Triumph in große Berlegenheit gerathen. Die Regierung verfaumt tropdem fein Mittel, um ben gur Aufrechthaltung Des jegigen Cabinete no thigen Gieg zu erringen. Dan fagt, bag vierzig bem Minifterium völlig ergebene Reprafentanten bas gebeime Scrutinium begehren werden, um die Berantwortlichfeit gewiffer Reprafentanten gu beden, welche fich ihren Bahlern gegenüber gur Abstimmung gegen ben minifteriellen Untrag verpflichtet haben. - 3m Begirte von Geret find brei Glementarlehrer wegen Gocialismus abgefest worben. - 2118 Die Rammer bas im Urt. 62 ausgefeste Wehalt von 600,000 Fre. bem Brafidenten verdoppelte, wollten einige Mechtegelehrte auf ber angerften Linfen fcon eine Berletung der Conflitution darin feben, wie mohl der erfte Theil bes befagten Urtifele einen Bufchuß gu ben 600,000 Fre. vorausfest und von einem folden Bufdug bei ber Debatte über jenen Artifel ausbrudlich die Rede war. Bie bem aber auch fein mag, - Louis Napoleon hat den Urhebern Diefes Urti. tels bewiesen, bag fie von den Bedurfniffen eines Brandenten ber Republit Fraufreich feine Ahnung hatten, denn er hat mehr als zwei Millionen über fein Gehalt ansgegeben. Das Budget des Glufee ift baber in feiner gunftigeren Lage ale bas ber Republit felbft; im Begentheil, benn wenn die Staateglaubiger noch Bertrauen in die Bab. lungefähigfeit der Republif fegen, fcheint bas Bertrauen der Glaubi. ger in die Bahlungefabigfeit bes Glufee gu wanten, ba vorgeftern einige Bedfel im Belaufe von 60,000 Fre. proteftirt murden. Da nun hierin ber unzweideutigfte Beweis liegt, bag ber Prafitent der Republif mit 1,200,000 Fre, jabrlich nicht austommen fann, fo wird die Rammer gewiß einen Gefet-Borfchlag auf entsprechende Er. bobung nicht gurudweisen, wiewohl fie bei ber Ablehnung eines abnliden Borichlages gu Gunften des Bice- Brafidenten in Berbacht gerieht, als habe fie damit über Grn. Boulay (be la Meurthe) binauszielen wollen. Die Zeiten haben fich feitbem geandert: was die Das joritat damale allgemein verlette, bat jest die Bewunderung wenig. ftens eines Theiles berfelben errungen. Man fann daber Die Borlage eines Gefet Borfchlages gu jenem Behuf mit Rachftem erwarten.

- In der hentigen Sigung ber Rational, Berfamm: Inng wird die Diefuffion bes Fonquier d'Berouel'iden Borfcblage gur Bermebrung der Angahl der Bablbegirte fortgefest. Die Meuße: rung von Lacage, tag bie Majoritat ber National. Berfammlung fonverain fei, wird mit lebhaften Protestationen von ber Linten ber beantwortet. Der Minifter bes Innern bemerft, bag von den 37,700 Gemeinden Franfreiche die Diehrzahl unter 500 Ginwohner gable, fo daß alfo nach dem Ausschuß. Entwurfe doch niemals die Mehrzahl ber Bablbegirfe bloge Gemeinden fein fonnen. Bedeau erflart fich heute gur lebhaften Befriedigung ber Dajoritat nach ben gegebenen Erflarungen fur ben Entwurf Des Ausschuffes. Endlich wird unter allg. Spannung zur Abstimmung über ben Entwurf bes Ausschuffes gefdritten. Der erfte und Saupt = Artifel, wonach ein Artifel bes bisherigen Bablgefeges, ber vorfdreibt, einen Canton gur Bornahme ber Bablen in niemals mehr als vier Theile gu theilen, babin abgeandert werden foll, daß funftig bie Bahl ber Wahlbegirfe eines Cantons nur in fo fern befchrantt fein foll, als jeder Bablbegirt eine Bevolferung von mehr ale 500 Ginwohnern gablen muß, wird mit compafter Majoritat angenommen. Ueber ben gangen Befegentwurf wird hierauf namentliche Abstimmung angenommen. Es ergeben fich für bie Bulaffung beffelben gur britten Berathung 442 Stimmen, bagegen 206. Es handelt fich hierauf um die Inbetrachtnahme eines Borfchlage gur Erleichterung ber Beirathen unter Unbemittelten, ber Legitimation ihrer natürlichen Rinder und bes Wiederzufichnehmens ber in ben Findelhaufern niebergelegten Rinder. Derfelbe mird an ben Ausschuß fur die Organisation bes öffentlichen Beiftandes verwiesen. Allgemeines Gelachter und lebhafte Bravo's auf ber Linfen erregt die Anfundigung eines Borfchlages von Rarl Lagrange, wonach als Erganzung zu bem Desmouffeaux be Givre'ichen Borichlag, bag die Reprafentanten im Jahre 1850 ein Drittel ihres Gehaltes an ben Staat abtreten follen, die Reprafentanten auch ein Drittel ihrer Privat-Gintunfte herzugeben hatten. (Köln. 3.)

Paris, den 7. Dezember. (Köln. 3.) Nach der "Eftafette" hat sich der Zustand des Präsidenten gestern verschlimmert; es hieß, daß er sehr leidend sei. Gewiß ist, daß er gestern weder dem Ministerrathe präsidiren, noch die Mitglieder des Cabinets empfangen konnte. Die "Estafette" sagt: "Man glaubt, daß die Revne nicht wird am 10. Dezember Statt sinden können, indem die Krankheit des Präsidenten ein Hinderniß darbietet, das ernst genug ist, um sie abzusagen." Dem "Evenement" zusolge ward der auf gestern Abend sestgeschte Empfang im Elvsée abgesagt. In der National-Versammlung hieß es, daß auch bezüglich der Revne der Absage-Beschl ergangen und dieselbe vertagt worden sei. Man behauptete, daß der hiesige Handelsestand lebhafte Vorstellungen eingereicht habe, um zu bewirken, daß die Revne auf den Bonlevards, nicht aber auf den Onai's abgehalten und auf den Gonntag statt auf den Montag seigeset werde.

Großbritanien und Irland. London, den O. December (Roin. 3tg.) Die "Times" fpreden fich folgender Dagen über das Berhalten rord Clarendon's mabrend der vorfahrigen Unruhen in Itland aus: "In Irland berricht eine allgemeine Leidenichaft für Waffen. Bon dem adeli= gen Duellanten berab bis zu dem mitternächtigen Morder glaubt Beder, daß ihm etwas fehle, wenn er nicht Pulver und Blei hat, fo wie die Mittel, davon geborig Webrauch ju machen. Der Irlander ift nie fo gludlich, als mit einem Diftol in der Zaiche und einem Gewehr auf der Schulter. 3m Marg vorigen Jahres, als die Englander fich langfam mit der 3dee eines Conftabler=Stabes befreundeten, ichwarmte gang Irland, Jung und Alt, Repealer und Drangift, fur Musteten und Buchfen. Lord Clarendon ward von allen Seiten bestürmt; öffentlich und privatim, durch Moreffen und Briefe, durch Drohungen und Bitten ging man ibn um Waffen an. Gelbft ausgezeichnete Militarperfonen empfahlen ihm, die Milig unter die Waffen gu rufen. Gin Wort von ihm hatte genügt, gang Irland ju einem Exergierplage für Myriaden von Drangiften zu machen, die bis an die Bahne bewaffnet unter den Bannern von 1688 bin und her marfdirt maren. Er blieb taub für alle diefe Gefuche. Bei feiner Berantwortlichfeit für ben augenblidlichen Frieden des Landes vergaß er nicht, daß er auch verantwortlich fei für das gufunftige Bergeffen des alten Saffes der Parteien und fur ihre Berfohnung, fo weit es in feinen graf= ten fand, dafur ju wirfen. Er wollte nicht eine Claffe gegen die andere bewaffnen und fo den Samen politischer und confestioneller Erbitterung faen. Wahrend er alfo in angemeffener Beife für Baffen=Riederlagen im gangen Lande, die unter der Aufficht der Militarbehörden ftanden, Gorge trug und hinreichende Inftructio= nen ertheilte, wie, mann u. von wem fle gebraucht werden follten, gab er mabrend jener gangen Periode Diemandem auch nur eine einzige Mustete ober Patrone in die Sand. Diefer heilfamen Gewiffen-haftigteit, durch welche er damals bas Land unnöthigen Gefahren auszuschen ichien, verdanten wir die vollständige Biederherftellung der Rube in Irland. Diefe Rube ift allgemein und verfpricht fort= gudauern, weil fie nicht das Wert einer Partei oder Claffe, fondern der gefammten Lonalitat und des gefunden Ginnes der Infel war. Burde dies gegenwartig das Refuliat fein, wenn fie das Wert der Drange-Logen gewefen ware?" - Der Lord-Statthal= ter von Irland icheint feft entichloffen gu fein, alle Magiftrate, welche für irgend eine Partei agiren, von ihrer Stelle gu entfers nen. Derjenige, welchen diefes Gefdid zulest getroffen bat, D. Grattan, genog eben fo, wie Lord Roden, in feiner Stellung als Mitglied der Friedens-Commiffion einer außerordentlichen Popus laritat und mar von Reichen und Armen in der Gegend, wo er lebte, allgemein geachtet. Die Beitrage, welche er von Beit ju Beit der von Srn. Gavan Duffy berausgegebenen "Ration" lieferte, verrathen ein nicht unbedeutendes Talent. Much durch feine grund= liche Renntniß der Diangel des irifden Armen- Befeges zeichnete er fich aus. Seine Theilnahme an der "Irif Alliance" fuchte er durch einen Brief an Lord Clarendon ju rechtfertigen, der jedoch nicht die Birtung hatte, eine Menderung in der Sandlungsweife des Statthalters hervorzubringen.

Schweiz. Bom Burichfee, ben 5. December. (Roln. 3tg.) Es vergeht gegenwartig fein Tag, an dem man in den Strafen Burichs nicht auf größere oder fleinere Erupps heimreifender deuticher Tlüchtlinge trafe, häufig ohne alle Mittel, fo daß die Sulfe= Comite's taum wiffen, wie fte der dringenoften Doth fteuern follen. In der That hat man mahrend der ftrengen Ralte der legten 200= de in den Cantonen Bern und Bafelland bereits zwei der Ralte erlegene Ungludliche auf der Strafe gefunden, den Ginen im Dluribolgli bet Bern, den Anderen beim Bolfsbrunnen in der Ge-meinde Laufen (Bafelland). Das eidg. Polizei=Departement hat ce für nothig gehalten, der aargauifden Regierung ausdrudlich gu bemerten, das Decret vom 19. November fei nicht fo gu verfteben, daß auch die gravirten Flüchtlinge beimgeschickt werden follten; die letteren folle man allerdings veranlaffen, nach England oder Ime= rita ju geben; falls fie aber feine Mittel dagn batten, moge man ibnen den ferneren Aufenthalt im Canton Margan geftatten. Gin Glud für den Bundesrath, daß er aus "Liberalen" befteht; wenn eine ,ariftotratifche" Regierung jemals bas Afplrecht auf eine fo eigenthumliche Beife interpretirt batte, fo maren ihr von Seiten ihrer politifden Gegner Borwurfe gewiß nicht erfpart worden.

Pofen. — Jur Ergänzung des in der Ztg. vom 5. d. M. mitgetheilten Verichts über die Ankunft Berliner Auswanderer im auftralischen Adelaide lassen wir nachstehenden Brief des vormasligen Lehrers Listemann von hier folgen, den derselbe an einen Freund geschiett hat und der der D. Reform mit dem Ersuchen zur Veröffentlichung zugestellt ist, daß er auch durch andere Zeitungen vielfältig verbreitet werden möchte. Er kann vielleicht zur Enttäusschung so mancher gesteigerten Erwartungen von der glücklichen Lage der nach Neu-Holland wandernden Deutschen beitragen und lautet, wie folgt: Seit dem 7. August sind wir im Port Adelaide eingeslausen, und seit 14 Tagen bewohne ich mit meiner Familie (12 Personen) 2 kleine Zimmer, ein Kabinetchen und einen Stall für 3 Thlr. (12 Schilling) wöchentliche Miethe. Seit gestern habe ich endlich einen Berus gewählt, 18 Acher Gartenland gekauft um in

Gemeinschaft mit 2 jungen Mannern (ber eine ein flubirter Gartner aus Berlin, Saneper, der andere ein ehrlicher und gutmuthis ger Schwabe), Gartnerei ju treiben, da Gemufe noch am beften in Der Stadt bezahlt wird. Ich gebe harter Arbeit und vielen Ents behrungen entgegen und habe fie jum Theil fcon tennen gelernt. Wein, Bier, Sabad find Artitel, die ich nicht mehr tenne, weil fie nicht zu erschwingen find, eine Eigarre 2 Ggr., ein Poll Bier 8 Sgr. Wein habe ich noch nicht getauft, doch foll er febr theuet fein. Rathe Jedem ab, hierher gu tommen, ja lag es öffentlich bes fannt machen, wenn Du willft. Wir find durch frubere Radrids ten und Briefe icandlich betrogen. Wer hier mit einigem Erfolge arbeiten will, muß einmal nicht ohne Mittel fein, dann aber ift aud die Renntniß der Englischen Sprache ein wesentliches Erfordernif. Die meiften unferer Schiffsgefellichaft haben fich genothigt gefeben, im Buich, außerhalb des Stadtgebietes von Adelaide, ihren Unters halt zu fuchen; nur fehr wenige unferer Sandwerter haben biet tofort Arbeit gefunden. Ginige find Schafer, andere Defentreibet, Aderenechte, Tagelöhner, Bolgfäller und dergleichen geworden. Die Lebensmittel, fowie Diethe und Gerathichaften find febr theuet, noch theurer die Bauplage in der Stadt und das Baumaterial, erftere haben eine fo enorme Sobe erreicht, daß fie taum bezahlbat find, denn man fordert für einen Edplag in einer einigermaafen frequenten Begend bis 1000 Pfund Sterling. Dabei mird viel 8 baut, aber zerftreut, obwohl nach einem bestimmten Plane, fo baf Die Stadt bereits eine ungeheure Musdehnung hat, aber große Plage in Daffe unbebaut daltegen. Danufakturmagren werden reichlich aus England eingeführt, fo daß einige eben fo billig, ja billiger il haben find, als in Deutschland; dabei fann man auf nichts fpetu liren, denn mas heute theuer ift, ift im nachften Monat vielleid durch großen Import außer Preis. Der Boden ift allerdings vol trefflich, aber in der nachften Rabe febr theuer, weiter im Band aber ift feine Bebauung mit großen Schwierigeeiten verenüpft, aud laffen fic die Produfte einen großen Theil des Jahres gar nid verwehrten, da von Dai bis Muguft die Bege grundlos fein follen ich bin menigftens auf der befuchteften Etrafe vom Port bierber bit jum Anie in Schmus gewatet, und ein mit 2 Pferden befpannt und mit 4 Perfonen befegter Wagen verfant fo tief, daß wir ib herausgraben mußten.

Kammer : Berhandlungen.

84fte Gigung der erften Rammer vom 10. Dezembet Der Prafident v. Muerswald eröffnet um 101 Uhr die Gigun Auf der Tagesordnung ficht: 1) Bericht des Central Musichuffes für Revifion der Berfaffungs = Urtunde vom 5 Dech 1848 über die Faffung des Eit. V. von den Rammern un 2) Fortfegung der Berathung über die Gemeinde=Ordnung Der Berr Prafident macht gunachft Borichlage, nach melde ein Comité gur Borberathung des Staatshaushalts= Etal gebildet werden foll. Die Rammer genehmigt diefelben und geb hierauf jur Tagesordnung über. Die Rammer tritt rudfichtlid des erften Punttes der Tagesordnung (fiebe oben) den Borfchlage der Rommiffion bei. Sierauf wird die Berathung der Gemein' de Drdnung wieder aufgenommen und mit §. 21. derselben bit gennen. Die mündliche Stimmgebung in §. 22. verursacht einst eine Sebatte, wied aber angenommen. Bei §. 25. wird ein Amendement genehmigt, welches den neu eintrett men Mitglieden des Gemeinderathes eine Nerpflichtungs und Mitglieden des Gemeinderathes eine Nerpflichtungs dern des Gemeinderathes eine "Berpflichtung" an Gidesftatt all erlegt. Dan fommt zum zweiten Abichnitt, welcher von der 30 fammenfegung und Babl des Bemeindevorffant delt. Die Rommiffionsantrage erhalten die Majoritat, bei einigel §§. unter Verwerfung von Amendements. Soluf der Sigung: 23. Uhr. Rachfte Sigung beute Abend 7116

71fte Gigung der zweiten Rammer am 10. Dezembet Rach Eröffnung der Sigung wird junachft ein Antrag Det Abgeordneten v. Boltoweti verlefen: Die Regierung moge Die Bablen für den Reichstag in Erfurt im Großbergog, thum Pofen nicht vornehmen laffen. Die Dringlichteil des Antrages wird anerkannt und derfelbe der Rommiffion fur Deutschen Berfaffungs = Angelegenheiten gur Borberathung üb wiesen. - Sierauf wird über den Gesegentwurf, die Ablösung de Reallasten betreffend, im Gangen abgeftimmt und derfelbe an genommen. Auf eine Interpellation des Abg. Gefler, mel de Sinderniffe den veriprochenen Borlagen in Betreff der Regelung der Berhaltniffe der Proving Pofen entgegenfieben, erflart Det Minifter des Innern, die Aftenftude murden noch in Diefet Boche den Rammern vorgelegt und die Interpellation am nachfell Montag beantwortet werden. Die Rammer geht hierauf jur forte gefegten Berathung des Entwurfs, die Gemeinheitstheilun gen betreffend, über. Die Untrage der Rommiffion werden bel den §§. 11, 12, 13, 14, 15 und 16 angenommen. Bei § 14 erklart fich der Minifter des Innern ausdrücklich gegen den Rom miffions-Autrag, derfelbe wird dennoch mit 143 gegen 112 Stim men genehmigt. Sierauf wird der Entwurf, die Ermäßigung des Briefportos betreffend, nach dem Borichlage der Rommif fion angenommen. Die Rammer fcreitet gur Berathung Deb Entwurfs, die Errichtung von Rentenbanten betreffend. Abg. Sartort beantragt, denfelben an die Finang-Rommiffion gur Pri fung einiger Fragen gurudguverweifen. Rach einigen Debattef wird diefes Amendement verworfen und gur fpeciellen Disculf fion gefdritten. (Fortfegung folgt.)

Locales 2c. Schwurgerichts : Sitzung.

Pofen, den 10. December. Dit dem heutigen Tage begant in unferer Stadt die zweite Schwurgerichte- Periode, in welcher dem an den Thuren des Gigungsfaales angefchlagenen Bergeichniffe 31 folge eine Reihe der verschiedenartigften Berbrechen gur Aburtelung fommt, deren Berhandlung für das Publitum von dem bod ften Intereffe fein durfte; namentlich wird gewiß der am Freitag Bur Entideidung tommende Rrauthoferiche Sochverratheproget mit feiner großartigen Beweisaufnahme die allgemeine Mufmertfam feit erregen, und wir mochten daher jedem Schau- und Sorluftigen anrathen, fich bei Zeiten nach Ginlaftarten umguichen, ba nut gegen Borgeigung folder der Eintritt geflattet wird. \_ Die beutigt Sigung beginnt bald nach 9 11hr, wo der Gerichtshof und die Ge fcmorenen eintreten. Der erftere befieht aus denfelben Perfonen, wie bei der erften Gigungsperiode, nämlich: dem Praffdenten App Ger. = Rath Jeifet und den Richtern Erim. = G. = Dir. Raulfuh, Rr.=G.=R. Thiel, R.=R. Groß und Affeffor v. Eroufas. Dolmetscher fungirt der Ref. v. Zawadgei, als Greffiers Die Ref. Ryll und Szuman. Der Staats = Anwalt Anebel hat bel Plat des öffentlichen Anklagers inne. — Der Prafident Beifet

nimmt Gelegenheit, nachbem er bie Sigung für eröffnet erklart, Bur Ginleitung die Gefdworenen in turger erft Deutsch, dann Dol= nifd gehaltener Rede auf ihren Standpunkt und ihre Pflichten als Gefdwarene aufmertfam ju machen, worin er namentlich hervorbebt, daß fie, die Gefdmorenen, gwar nach freier Uebergeugung und ofne irgend eine Berantwortlichkeit ihren Ausspruch thaten, oaf aber biefe Ueberzeugung ihren Grund in der bor ihren Augen vorgeführten Erörterung der Thatfrage haben muffe. hieraut zum Ramensaufruf geschritten und es ergiebt fic, daß 8 Gefchworene ausgeblieben, welche für Erfagmanner aus der Urne der Erfag = Gefchworenen gezogen werden. Bevor diefe benachrich= tigt merden und erfcheinen, wird es 11 Uhr. Die Srn. Wolfowit und Fiedler werden wegen atteffirter und notorifder Comer= borigfeit wieder entlaffen, ebenfo der Sr. Eduard Damroth, weil er noch nicht das 30. Lebensjahr gurudgelegt. Die Gefdworenen für diefe Sigungsperiode find nach alledem folgende: die Serren v. Schlichting, Midelfon, Lehmann, Gal. Jaffe, Doch-Delin, Grabowsti, Latomicti, Schmidt, Bieromsti, Arnous, Zoltowsti, Pradzinsti, Stablewsti, Sucho-tzewsti, Sppniemsti, Sforzewsti, Lügow, Trestow, Fehlan, Junt, Kaltowsti, Blocifzewsti, Buffe, Aunau, Beuter, Sperling, Delhaes, Loffom, Jatobi, Birfe, Dachne, Czwalina, Schwarz, 2. Falt, Barthold. Comit ift bas Comurgericht conflituirt und es wird gur Berhandlung bes zunächft vorliegenden Falles gefdritten. Geleitet von einem Bachtpoften und einem bewaffneten Gefängnifmarter tritt der An= geflagte, Tagelöhner Muguft Mancgat aus Dbornit, cin; feine außere Erscheinung bietet Richts besonders Auffallendes, doch ruht auf feinem Gefichte der Ausdrud von Stupiditat und vollkommen geiftiger Indoleng; fein ganges Betragen mahrend ber Berhand= lung rechtfertigt diefe Annahme, denn gleichgultig, nicht als ob es fich um feine gange Zukunft handelte, fist er da und nur felten einmal blist fein Augelebhafter auf. Er ift des Strafenraube s bezüchtigt. Rachdem 12 Gefdworene aus der Urne gezogen und fomobl vom St.=Unw. als vom Angetl., reip. deffen Bertheidiger, Sr. L.=G. R. Bob, fammtlich angenommen worden, wird die Antlage verlefen, die auf Grund folgender Thatfachen den Angeflagten des angeführ= ten Berbrechens beschuldigt. 2m 13. Juni hatte fich die verebel. Michalina Rolodziejegat aus Paritowo, nach Rogafen bege= ben , wofelbft fie aus tem Depofitorio des Kreisgerichte 5 Thir. in Empfang nahm. Rachdem fie dies Gefchaft beendet, ging fie mit dem Bormunde ihres Rindes erfter Che in die Palidi'ide Schente in Rogafen, mo fie bis jum Nachmittage blieb, indem fie Dem gedachten Bormunde Bielerlei, namentlich auch von dem eben erhobenen Belde ergahlte. In der genannten Schenke maren gleichzeitig ein Schwager der Dichalina Rolodziejegat, Anecht Michael Rolodziejegat, to wie der der ze. Rolodziejegat bis Dabin unbefannte August Dancgat zugegen, welche mitfammen Schnape tranten. Da ihr Schwager fie auf feinem Guhrmert nicht mitnehmen wollte, fo machte fich die ze. Kolodziejegat Radmittags gu Guf auf den Beimmeg, nachdem fie zuvor in der Altftadt Rogafen noch einige Rleinigkeiten, namentlich Brot, Burfte, Spiritus zc. eingekauft und in ihren Rorb gelegt. Als fie ein Stud auf der Etrafe von Rogafen nach Garbatta ju gegangen, begegnete fie dem 2c. Manczak, der fich ploglich umkehrte, mit den Morsten: "Steh, Sundefeele!" auf fie eindrang, fie mit einer Wagenrunge niederschlug, ihr den Korb entrif und damit in das Korn entiprang. Auf ben Sulferuf der ze. Rolodziejegat tamen verichiedene Perfonen berbei, mit denen fic nach Rogafen gurudtehrte, von wo aus noch an demfelben Tage die Berbaftung des Dancgat erfolgte. Der Rolodgiejegat war durch den Schlag mit der Wagenrunge der Knochen des linten Borderarms gerichmettert, boch hatte ber Dr. Belasto, ber fie unterfucht, erflärt, daß bei richtiger Behandlung, andauernde nach= theilige Folgen nicht flattfinden wurden. Der Ungeflagte wird vom Prafidenten befragt, ob er fich des ihm gur Laft gelegten Berbre= dens in der angegebenen Beife fouldig betenne, mas diefer ver= neint. Rachdem Die Perfonalien Des Angeflagten feftgefiellt find, denen gufolge der Ungeflagte 38 Jahr alt, verheirathet, Bater von 5 Rindern, jum zweiten Aufgebot der Landwehr gehörig, und ichon verschiedentlich megen Diebftahls in Untersuchung gemefen und beftraft ift, wird jur Beweisaufnahme gefdritten. Durch diefel= ben werden die Angaben der Anflage in allen Puntten beffätigt. Didalina Rolodziejegat ergablt mit immenfer Bungenges läufigfeit und einer theatralifden Mimit den Borgang wie oben; fie behauptet, daß fie noch immer eine große Schmache im Arm babe und nicht mohl damit arbeiten fonne. Der Ganitate=Rath Dr. Arnold erklart dies als mahricheinliche Folge des erhaltenen Schlages. Der darauf vernommene Zeuge Großmann hat gur Beit der That, 50 - 60 Gdritt von dem Drt derfelben entfernt. in einem Bohnenfeld gearbeitet und den gangen Borfall mit ange= feben und bestätigt die Angaben der Rolodziejegat; ebenfo die Beugen Dichael Rolodziejegat und Gawinsti, die auf ihrem Bagen eine Strede meiter auf der Landftrage gemefen, aber auf das Gefdrei der Rolodziejegat fich umgewandt und den Borfall mit angeichen ; diefe Zeugen bekunden auch, daß der Ingeflagte auf ihrem Bagen eine Strede mitgefahren, von ihnen turg vorher abgefest morden und dabei die Wagenrunge mitge= Infofern ift ein Widerfpruch zwifden den Ausfagen ber angeführten Beugen, ale Die Rolodziejegat und der Gawinsti angeben, bag der Angeklagte die Kolodzieje gaf guerft geschlagen und ihr bann den Korb entriffen, mabrend von dem Großmann die umgetehrte Reihenfolge behauptet wird; bierauf wird von dem Bertheidiger ein befonderes Gewicht gelegt. Alle Beugen erflaren übrigens, daß der Angeflagte in angetruntenem Buflande gewesen. Endlich liegt gegen den Angeflagten ein außergerichtlides Geftandnif, das er vor dem Burgermeifter Michaes lis in Rogafen abgelegt, vor. Der Staats-Unwalt halt hiernach die Schuld bas Angeflagten außer Zweifel, mogegen der Bertheibiger hauptfächlich nur den trunkenen Buftand des Ungeklagten als Entiduldigungs-Momant hervorzuheben vermag. Der Prafibent fiellt fodann 14 Fragen an die Befdworenen über die That felbft, die Folgen fur die Gefundheit der Beschädigten und die 3urechnungsfähigfeit Des Angett. Dach furger Berathung febren Dies felben gurud und erelaren den Angeklagten fouldig, am 13. Juni c. die Mid Rolodziejezat gemaltiam beraubt zu haben; die andern Fragen bagegen beantworten Gie mit Rein. Auf Grund Diefes Ausspruche der Geschworenen verurtheilt der Gerichtshof den Ingeklagten folieflich zu einer 10 jahrigen Buchthausstrafe, jo wie gur Ausftofung aus dem Goldatenftande.

Pofen, den 11. Decbr. Schon feit einigen Zagen war in

unferer Stadt das Gerücht verbreitet, duß binnen Rurgem im Mall: graben oder gar auf dem Ranonenplage eine Exclution durch Dul= ver und Blei flattfinden wurde, und zwar an jenen Goldaten, die vor mehreren Wochen bei nachtlicher Beile fich einer thatlichen Biderfeglichfeit gegen Ginen ihrer Borgefegten fouldig gemacht, welches Fattum mit feinen Details feiner Beit in Diefen Blattern Aufnahme gefunden bat. Bereits am Freitage war eine nicht uns bedeutende Angahl Rengieriger nach einem der das Fort Biniarh umgebenden Wallgraben hinausgewandert, um dem graflichen Schauspiele, das der Fama nach dort flattfinden follte, beizumohnen; die Erwartung wurde getäufcht, aber um fo ficherer behaup= tete man nun , daß am geftrigen Tage die Erefution vollftredt mer= den murde. Bir erfahren jedoch fo eben, daß durch Allerh. Rabinets Ordre das auf: Tod durch Erschießen lautende Urtel des Rriegegerichte umgeandert und die Ineulpaten gu einer 20jahrigen Feftungeftrafebegnadigt worden find. - Huch der, wie wir letthin berichteten, megen Dojeftatebeleidigung vor ein Kriegsgericht geflellte Freiwillige ift von demfelben für ichuldig befunden worden, jedoch mit Anrechnung des 4wöchentlichen Untersuchungs-Arrefts als Strafe davongefommen.

& Schildberg, den 7. Dezember. 2m 3. d. machte bie Aneunft eines Gefangenen, welcher unbeweglich, leblos und in Retten von zwei Dannern auf einem Pferde gehalten und fo fort= gefchafft murde, großes Unfichen. Der Bug hielt vor bem Rath= haufe, wo man den Korper herab nahm und in die Wachtflube Alle Belt glaubte, daß der Gefangene bei der großen Ralte und bei dem bahnlofen Wege erftarrt und endlich erfroren mare. und daß feine Ruhrer, um ihn fortgubringen und möglider Beife ju retten, in Roth und Berlegenheit diefe unichidliche Beife des Eransports gemählt hatten. Dan fchidte indeffen nach bem Arat. 36m gelang es nach einer mehr als fünfftundigen Behandlung, den Menfchen mieder gu fich bringen. Jest mar er im Stande, Die naberen Umftande des mertwürdigen Eransports angugeben. Er mar frubzeitig mit 5 Anderen aus Rempen abgeführt morden. Allen fiel das Laufen ichmer; denn fie maren feit 1 Jahre und 8 Monaten nicht in die freie Luft getommen; ihm aber vorzugeweife. Er mußte immer gurudbleiben, doch tam er unter furchtbarer Inftrengung bis in das Dorf Rochtow. Sier erflatte er feinen Gub= rern, daß er nicht weiter fonnte. Gie nothigten ihn aber unter Drohungen und Difhandlungen, fich weiter ju ichleppen; doch war in Rogaszyce feine Rraft gang erfdopft, und er fant gu Bo= den. Da riffen ihn die Führer auf und trieben ihn unter furcht= baren Chlagen weiter. Er fant abermals gufammen, man rif ibn mieder auf und trieb diefe Graufamteit fo fort, bis er ohnmach tig wurde und liegen blieb. Da wurde er von den Führen formlich abgedrofchen. Da indeffen das Mittel nichts nutte, fo nahmen fie einem Bauer, der des Weges geritten tam, das Pferd ab, festen oder ftulpten vielmehr den Gefangenen darauf und führten ihn fo nach ber Stadt. Die Ralte, die durftige Rleidung und die Unbeweglichkeit des Korpers mogen auch das Ihrige dagu beiges tragen haben, daß er erftarrt und leblos antam. Mit der Ausfage tes Gefangene fimmt die Untersuchung feines Korpers, welchen der Argt befichtigt bat, überein: Ruden und Arme find blutrinnftig und gan; blau. Er muß Sunderte von Schlägen erhalten haben. Sein Zuftand erlaubte nicht, ihn weiter zu ichaffen. Er liegt bier unter leiblider Pflege und ärztlicher Bebandlung. Der Ortsburgermeifter und der Rreismundarzt — derfelbe, welcher den Rranten behandelt - haben dem Rreisgerichte die Gache angezeigt.

\*\* Lasti, den 7. Dez. Bereits Ende Nov. wurde vom Land= ratheverweser die Berhandlung aufgenommen, welche das Reglement der Provinzial=Feuer=Societät in Betracht eines Brandes vorschreibt. Es war nehmlich am 17. d. M. hieselbst eine herrschaftliche Scheuer abgebrannt. Nach den angestellten Ermitte-lungen war das Feuer von einem neunjährigen Knaben, der mit einem dreizehnjährigen hinter der besagten Scheuer Bieh hütete und dabei mit Streichhölzchen spielte, auf Seheiß des Lesteren ans

\*\* Pogrzebow, den 7. Dezember. Die hiefige Gutsbefiger halt in feinem Garten Sodwild, darunter auch einen fehr bosartigen Sirich. Legterer nahm vor Rurzem den Rogt, welcher ihn reizte, auf fein Seweih und versuchte, rücklings in einen tiefen Zeich gehend, ihn dort abzuschütteln, während der Geangstigte, noch unbeschädigt, sich zwischen dem Gestänge sesshielt. Mit Mühe gelang es sämmtlichen herzueilenden Hofarbeitern ihn zu befreien.

\* Biskupice Zabarhezne, den 7. Dezember. Schon im Sommer hat der hiefige Körfter einen Mann, welchen er beim Abbrechen trodener Aefte in Gemeinschaft einiger andern traf, mit dem Sirschfänger so verwundet, daß er in wenig Tagen geftorben ift. Das Kreisgericht zu Oftrowo hat die Untersuchung eröffnet; doch ift es auffällig, daß der Förster sich bis jest noch zu keinem Termine gestellt hat, und dem Gericht zu trogen scheint.

†\* Bromberg, den 9. Decbr. Die Waldeck'sche ProzeßAngelegenheit hat, wie überall, so auch hier große Sensation hervorgerusen und das Vertrauen zu den Schwurgerichten geweckt.
Nur unser Neues Wochenblatt, das der Tendenz nach sehr häusig an die Kreuzzeitung anstreift, sucht nachzuweisen, daß Waldeck zwar nach juristischen Begriffen hätte freigesprochen werden müssen, ohne daß er, wie seine parlamentarische Thätigkeit bewiesen habe, völlig unschuldig sei. Allerdings wird dabei übersehen, daß man dadurch der Inquistion und dem Gewissenszwange das Wort redet. Die demokratische Partei hat im Gegensaße hierzu die Absicht, an Waldeck eine Glückwunschadresse zu richten. Derartige extreme Schritte bleiben jedoch immerzu beklagen. — Die diesjährige Kälte hat bei uns vor Kurzem ein Menschenleben gekostet, indem der Korbmacher Krüger, der sich in später Abendstunde in der Nähe der Stadt zu Juß unterwegs besand, erstoren ist. — In Marienwerder und Umgegend soll die Cholera troß der Binterkälte viele Opfer sordern.

#### Y Bur Chronif Pofens. (Fortfegung.)

Belufligungen find als eine Erholung von der Arbeit nothswendig. Zeder Stand hat nun seine eigenthümlichen Beluftigunzen; in Posen treffen wir schon seit den ältesten Zeiten eine Mannigsaltigkeit derselben an. Wir führen diese in der Kürze nach der Jahreszeit an, indem wir mit der Fasinachtszeit beginnen. Schon im 15. Jahrhundert finden wir Spuren der Karnevalsseier. Man beging sie mit Schmausereien bei Musse und Tanz, welche oft bis an den hellen Tag dauerten. Masteraden fanden in Posen seit dem 17. und zu Ansang des 18. Jahrhund. statt. Wie

noch heut gu Tage ichmudten die Mutter ihre Tochter gu den Ban= tetten mit übertriebener Pracht, damit fie der mannlichen Jugend defto beffer gefielen. Diefe Gaftmähler murden jedoch durchaus nicht öffentlich gehalten, fondern maren vielmehr in freundschaftlis den Rreifen von Anfang des Karnevals bis gu Afchermittwoch üblid. In eben diefer Zeit fanden die meiften Sochzeiten fatt, welche, was das Ceremonielle anbetrifft, fich fowohl bei den Rei= dern, wie auch bei den armern Burgern wenig unterschieden; man forate bismeilen die gange Doche hindurch für Gelegenheit gu Berfreuungen und verichaffte der neugierigen Menge einen ermunich= ten Anblid. Um Ende des 16. und gu Anfang des 17. Jahrhun= derts batte die Practliebe und der Luxus bei den Sochzeiten eine fo große Ausdehnung erlangt, daß fich der Dagiftrat genothigt fab, am 2. Jan. des Jahres 1621 eine Berordnung "gegen Heber= treibung bei den Gaffmählern und den Dug binfichtlich der Sochzei= ten, der Abendeffen und Begrabniffe, die fich unfere Eimobner er= lauben" ju erlaffen. Diefelbe ift darafteriftifch und lautet wie folgt: Es wird fund und ju wiffen gethan, bag wir unfer Augen= mert auf den Luxus richten, welcher fich in unferer Stadt fomobl im Dug, als auch bei Gaffereien eingefdlichen hat und fich über Stand und Lage der Leute beiderlei Gefdlechts weit hinauserftrect; wir halten es unferer Amtspflicht nach für nothwendig, denfelben Einhalt zu thun, folder Berfdwendung gu fteuern und ein gemif= fes Maaf darin feftzuftellen: indem wir feben, daß die Burger hiefiger Stadt durch Lurus in Rleidern und Gaftmählern fich rui= niren und in Mangel verfegen und defhalb den Reid und die Difgunft der niederen Stände auf die gange Stadt malgen. Da man nach den Genuffen auch die Ginnahmen beurtheilt, fo ftellen wir querft feft, daß, mas ein Gaftmahl anbelangt, folgende Gitte beob= achtet werde von den Burgern, und vorzuglich von Seiten eines neuvermählten Chepaars, daß, wenn irgend ein Ginwohner, fo= wohl im Drie felbft, ale in einer Borftadt, eine Sochzeit ausrich. tet, fo foll er fich nicht unterfiehen, folche zur Abendzeit und fpater einzurichten, fondern nach abgeflatteten Morgenvifften moge er nur ein Mittagsmahl für die Gafte bereiten, und nachdem diefes ftattgefunden, foll er bei Racht feine Gafte bewirthen. Much den Zag darauf darf der wiederholte Schmaus nur durch ein Mittagseffen und nicht durch eine Abendmablzeit begangen werden, weil diefe bei fonft guten Gedanten nur nächtliche Mergerniffe veranlaffen, unwilltommene Befuche der Saufer und verschiedene Doffen und Erzeffe nach fich ziehen und als Urface und Gelegenheit gur Ber= legung der allgemeinen Ruhe und gu Edwierigkeiten in Ausübung des Berufs zu dienen pflegen. Das die Zeit der Sochzeitsfeier an= belangt, fo haben wir ebenfalls beffimmt, die Abendzeit gu diefer Feier nicht zu benugen und wie icon vorher gefagt ift, daß jede Sochzeitsfeierlichkeit zu diefer Zeit nur auf den Rachtheil der Leute abgefeben ift, befeitigen wir diefes und verbieten es biermit. Aber wofern Jemand Bermählungen oder Bundniffe gu ichließen in den Foll tommen wird, fo foll er feine Gafte, welche nur aus 2 oder 3 Freunden befiehen durfen, jum Mittagsmable laden und fie ohne Mufit abfertigen. Eben fo verbieten wir Ginladungen von Jung= lingen und Jungfrauen gum Abendeffen, da diefe Gewohnheit nur die Gittlichkeit gefährdet. Daffelbe ift auch bei den Rachbochzei= ten gu beobachten, welche ebenfalls nicht in der Abendzeit, wiewohl fie bieweilen mit gewiffen unnöthigen Prozeffionen begangen morben find, fondern jest nur in den Mittagsflunden in Gefellichaft einiger Freunde, denen ein Mittagsmahl gegeben werden fann, ge= halten werden muffen, aber die Gafte durfen fich nicht langer, als eine Stunde in der Racht im Sochzeitshaufe aufhalten. Fur Soch= zeitemufit darf Riemand mehr als 30 polnifche Gulden geben, (wiewohl wir wunfchen, daß fich bies fur eine geringere Summe bewertstelligen laffe) auch foll er fich nicht unterfieben, die Dufit theurer zu bezahlen. Gollte auch von der Stadt Rathhausmufft unterhalten und ungeachtet anderer Mufiter diefelbe gu Sochzeiten benugt werden, fo geben wir die Anordnung, wie viel von jeder Sochzeit nach dem Berhältniffe der Berrn Sochzeitgeber gegablt werde. Ebenfo darf unter den Genftern am Ringe und in den Strafen feine Dufit gemacht werden, benn die Mufitanten follen, wenn fie fich jum Spielen verleiten laffen, ins Gefängniß geworfen, oder auf andere Beife bestraft werden. Bruderliche allgemeine Abendmahlzeiten follen ju Mittagsmahlen, und zwar gu mäßigen, umgeftaltet und gur Abendzeit nicht langer als eine Stunde geftat= tet werden. Much bei Begrabniffen durfen die Gafte nicht be= wirthet werden, ausgenommen die Armuth, und diefe foll in den Sospitalern abgefertigt werden. Begen ber Bichtigfeit der Sade unterfange fich teiner ber Ginmohner beiderlei Gefchlechts Leute boberen Standes, fowohl des geiftlichen, wie des weltlichen, gu Sochzeiten, Begrabniffen und andern Gaftlichteiten zu bitten, ohne Die Erlaubnif und Genehmigung unferer Beborde nachgefucht gu haben. Dies Alles foll von unfern Burgern in der Butunft be= achtet und befolgt werden bei Strafe von 200 Mart ober andern von der Behörde feftzufegenden Strafen, fofern Jemand die oben angeführten Berordnungen nur im Geringften übertreten follte. (Fortsetzung folgt.)

### Personal: Chronif.

Bromberg, den 8. Decbr. (Amtsbl. Rr. 49.) Der Regier.-Affesor Koch ift von der Kgl. Regier. zu Köslin an diehiefige versest worden. — Der Lehrer Franz Sasar ist als Lehrer an der kathol. Schule zu Bnin, Kreis Wifis, definitiv angestellt worden. Der Jäger F. Fr. Soff ist vom Isten d. M. ab, als Förster in Glemboczek, Oberförsterei Golombki, definitiv angestelli. Der Jäger Ch. Fr. Stendel ist vom Isten d. M. ab, als Förster in Rehbort, Oberförsterei Golombki, definitiv angestellt. Der R. Lausch ist als Lehrer bei der kathol. Schule zu Pakedzie kościelne interim. der Lehrer S. Buzalski aus Caminchen, als interim. Lehrer an der kathol. Schule zu Guhren, Czarnikauer Kr. angestellt worden.

#### Musikalisches. Die dritte Symphonie Soirée

brachte uns eine Duverture, "Klänge aus dem Dfen" von Marschner, die zu den Sebriden von Mendelssohn und die Pastoral-Symphonie von Beethoven. Eingeschaltet war eine Sopran-Arie aus
den Haten sämmtlich eine gewisse innere Berwandtschaft. Wie Beethoven in der Pastoral-Symphonie ein musikalisches Naturgemälde
geschaffen hat, so läßt Mendelssohn in der Duverture zur Fingalshöhle das Bild jener eigenthümlich erhabenen nordischen Natur der
ofsianschen Dichtungen vor dem Hörer ausstellen und die Marschnersche Composition deutet wenigstens durch ihren Titel die Abssicht

an, orientalifde Natureindrude barguftellen. Db biefe Richtung in der Dufit eine durchaus ju billigende fei, mag dahingeftellt bleis ben; das fann taum geläugnet werden, daß an diefen Werten auch die Reflexion ihren Antheil hat und daß fich in ihnen durchweg eine gewiffe Abfichtlichkeit der Componiften verrath. Richtsdeftoweniger find fie voll gang eigenthumlicher Schonheiten und fie haben für einen großen Theil des Publitums icon um deswillen einen gemif= fen Reig, weil ihr Titel oder gar die auf den Zetteln gedrudte In= haltsangabe ihr Berftandnif erleichtert. - Bon den drei Inftru= mental=Compositionen war jedenfalls die Marichneriche Duver= ture die am mindeften bedeutende. -Brillant gefdrieben, rau= fcend inftrumentirt und nicht ohne überraftende Effette erinnert fie doch fehr an bestimmte Borbilder, besonders an Beber, und es fehlt ihr jener Reig des Eigenthümlichen, das in der Mendele= fohnichen Duverture die Borer fogleich in einem viel boberen Grade

feffelte. Freilich ift nun auch gerade dies Wert eines ber bedeutenoften, vielleicht das bedeutenofte des Deifters: Melodie, Inftrumentation, Sarmonie vereinigen fich ju einem durchaus bestimmten Befammteindrud, der um fo mächtiger wird, je mehr es der Com-ponist verstanden hat, die Wirkung der Composition bis jum Soluf zu fleigern und neben dem überall durchflingenden Grunds Thema die reichfte Mannigfaltigfeit gu entwideln. - Die Auffuh= rung Diefes Werts erregte im Publitum allgemein eine hohe Be:

Die Paftoral-Symphonie bietet im Gingelnen der Goonbeiten fo viele und ift durch ihre liebliche Melodienfulle, wie durch die meifterhafte Durchführung der einzelnen mufitalifchen Gedanten eine fo ansprechende Composition, daß man für ihre Aufführung bantbar fein muß, auch wenn man die Heberzeugung bat, daß fte an Gluth der Empfindungen, an Grofartigfeit und Innigfeit den

übrigen Somphonien Beethovens weit nachfleht. - In hobem Grade verdiente die fichtliche Liebe Anertennung, mit der Diefes Bert aufgeführt wurde, wie denn überhaupt Die Leiftungen bes Drichefters ju voller Zufriedenheit berechtigten. Die Leitung beide nete fich durch große Pracifion und Umficht aus und fo fehlte teis ner Composition jene Rlarheit und Sicherheit, welche allein einen wahren Genuf möglich machen. Um fo mehr wird es fich recht fertigen, wenn wir auf die fleineren Mangel der Aufführung (3.B. Die zum Theil unreine Stimmung der Blafeinftrumente, die nicht gang genauen Ginfage, namentlich in der Mendelsfohnichen Duvet ture u. f. f.) bier tein befonderes Gewicht legen.

> Berantw. Rebafteur: G. G. S. Biolet. Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Stadt-Theater in Pofen. Donnerftag den 13ten December bleibt wegen Borbereitung der Freitags=Borftellung das Thea= ter gefchloffen.

Freitag den 14ten December gum Benefig des Regiffeurs Beren Julius Schunte: Bum Erftenmale: Ferdinand v. Gdill; vaterlandis fches Trauerfpiel in 5 Abtheilungen von Rudolph

Ginem hochzuverehrenden Publifum zeige ich hiermit gang ergebenft an, daß Freitag den laten b.M. mein Benefig fatt findet. Es wird an dies fem Abend "Ferdinand von Schill", von Gottfdal, gegeben. Der intereffante Stoff, der vaterlandifmen Gefdichte entnommen, ift über. all von Gottichal's frifder, ichwungvoller und gedankenreicher Poeffe belebt und bat daber bereite auf den meiften größeren Bubnen fich eines glangenden Erfolges gu erfreuen gehabt. Durch Diefe Bahl ficher dem Gefchmad eines jeden gebildeten Theaterfreundes entiprechend, glaube ich jum freundlichen Befuch diefer Borftellung bier= mit gang ergebenft einladen gu durfen, um fo mehr, als durch Unichaffung und Inscenirung des Stut= fes größere Roften als gewöhnlich erwachfen und ich feine Dube fcheuen werde, damit die Darftel= lung, des Gegenstandes, wie der Dichtung, mog= lichft würdig fei.

Julius Schunte, Regiffeur hiefiger Bühne.

Donnerftag den 13. December im Hotel de Saxe: Soirée musicale, gegeben vom Ruffifden Biolin = Coliften

unter gefälliger Leitung des Berrn Rambach. Anfang 7 Uhr. Entrée 20 Ggr. Billets à 15 Ggr. werden bis Donnerstag Nachmittag 4 Uhr in der Mittlerichen Buchhandlung verabreicht. Das Rabere befagen die Unfchlagezettel.

Berichtigungen.

In der Aufeundigung Pofener 31 proc. Pfand= briefe vom 1. December d. 3. muß die Amort. = Do. des Pfandbriefs Ciesle, Rreis Wrefchen, über 500 Thir. 3317. beißen. - Die laufende Ro. des Pfandbriefe Bieganin, Rr. Pleichen, über 200 Thir., ift nicht 52., fondern 22. Die Amort. = Do. des Pfandbriefs Reifen, Rr. Frau= fladt, über 100 Thir., nicht 1360., fondern 1460. Das Gut Stierfjewo unter den Pfand= briefen über 200 Thir. ift irrthumlich Gierizewo abgedrudt. Unter den Pfandbriefen über 20 Thlr. foll es flatt Tarezanowo beifen: Zaczanowo.

In den in früheren Terminen gezogenen, bis jest aber noch nicht eingelieferten Pfandbriefen über 500 Thir. muffen die früheren Berloofunge= Termine von dem Gute Lubiatowto (Beile 7. v. unten) an, folgendermaßen aufeinander folgen: Weihnachten 48., Johanni 49., Jo: hanni 49., Johanni 48., Johanni 49. Ferner ift der Rame des Gutes Rafowfa, Rr. Schrimm, unter den Pfandbriefen über 100 Thir. irrthumlich Rufowta abgedruct.

Go eben ift wieder ericbienen und bei Gebr. Scherf in Pofen Martt No. Stenographifches Bulletin

über den Balbeckiden Prozef. Bollftändig und mit ergangenden Attenftuden verfeben. Preis 10 Ggr.

ZuWeihnachtsgeschenken

die bei mir in großer Auswahl vorräthigen Rlaf-fifer, sammtliche Saschenbucher und Ralender für 1850, Rinderschriften von den in der Kinderwelt beliebteften Werfaffern und Berfafferinnen, Spiele, Gebetbücher 2c. 2c. Mit Buchergufendungen gur gefälligen Unficht ftehe ich auf Berlangen gu Dienften.

3. 3. Seine, Martt 85.

Bei Dito Wigand, Berlagebuchhandler in Leipzig ift eben erfchienen und bei G. G. Ditt= Ier in Pofen gu haben :

Meine Chrensache mit dem Dberften von Gugmilch von S. Müller, Oberl. a. D. gr. 8. 1849. 4 Sgr.

Nothwendiger Berfauf. Ronigl Kreisgericht zu Rempen. I. Abtheilung.

Das der verwittweten Lieutenant Du unfter und ihrem Cohne Sugo Carl Eugen Mün= fter gehörige, im Schildberger Kreife belegene Rittergut Prabtocznica nebft Pertinenzien. landschaftlich abgeschäpt auf 83,329 Riblr. 29 Egr 1 Pf., gufolge der nebft Shpothetenfchein und Bedingungen in der Regiftratur einzufeben= den Taxe, soll

am 21 ften Märg 1850 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Berichteffelle fubhaftirt werden. Rempen, den 8. August 1849.

Nothwendiger Berfauf. Die den Andreas v. Rycharstifden Ches leuten geborigen, im Dorfe Battowo im 3no= mraclamer Rreife belegenen bauerlichen Grund= flude Ro. 1. und 14., erfteres auf 6272 Rthir., letteres auf 1132 Rthir. 20 Ggr. abgefdatt, qu= folge der nebft Shpothetenichein und Bedingun=

gen in der Regiftratur einzusehenden Tare, follen am 15ten Februar 1850 an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merben. Inowraelaw, den 29 Juni 1849. Ronigl Rreisgericht. I Abth.

Befanntmadung.

Dienstag den 18ten b. Dits. Bormittags 10 Uhr follen im Magazin Ro. 1. hierfelbft eine Quantitat Roggen = Rleie, Roggen = und Safer = Raff, Fugmehl 2c., fo wie einige unbrauchbare Magazin-Inventarien gegen gleich baare Bezah= lung öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Pofen, den 11. December 1849. Königl. Proviant=Amt.

von achtem Berliner Porzelan.

Donnerftag den 13ten d. Dts. Bormit= tage von 10 Uhr, Rachmittage von 3 Uhr ab und folgende Tage foll im Apollo = Saal auf dem Rammereiplat eine bedeutende Quantitat achtes Berliner Porzelangefdirr, ale: Zaffen, Raffeeund Theekannen, Teller, Schuffeln, Terrinen, Saucieren, Cabarets, Frucht=Rorbe ac. öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Zahlung in Preuf. Courant verfteigert merden. Anfdüg.

Deffentliche Dantfagung. Bor menigen Tagen murde meine Frau lebenegefährlich frant und ich murde ohne Zweifel jest fcon mit meinen Rindern ihren Berluft beweinen, wenn es nicht den raftlofen Bemühungen des Berrn Regiments = Mrgtes Dr. Petri gelun= gen mare, die Feffeln des Todes gu lofen. Die= fem edlen Denichenfreunde fage ich daber bier= durch öffentlich meinen warmften Dant.

Pofen, den 10. December 1849. Frante, Appellationsgerichte=Bote.

## Beachtenswerth

Die und wo man fur 8 Rthlr. Preuf. Courant in Befit einer baaren Summe von ungefahr

Zweimalhunderttaufend Thalern gelangen tann, darüber ertheilt das unterzeich= nete Commiffions-Bureau unentgeltlich nahere Muskunft. Das Bureau wird auf desfall= fige, bie ipateftene den 20ften Januar 1850 bei ihm eingehende frankirte Anfragen prompte Antwort ertheilen, und ertlart hiermit ausdrud= lich, daß, außer dem daran gu mendenden gerin= gen Porto von Geiten des Anfragenden, für die vom Commiffions. Bureau zu ertheilende nabere Auskunft Niemand irgend etwas ju ent: richten hat.

Bubed, December 1849. Commissions=Bureau,

Petri=Rirchhof Do. 308. in Lübed.

Sapiehaplas Ro. 14. ift im erften Stod eine halbe Ctage, bestehend aus 4 2immern und Qu= bebor, desgl. im zweiten Stock eine einzelne Stube von jest ab zu vermiethen.

R. Geegall.

Alechte Löwen: Pomade in Töpfen à 1 Thir. & 1/2 Thir.

Ein traftiges Mittel, um in turger Beit Ropf= haare, Schnurrbarte, Badenbarte und Augenbraunen mächtig berauszutreiben.

Ananas Pomade in Tigeln à ? Thir.

Feinftes Saar-Parfum gur Bericonerung und Erhaltung der Saare.

Aromatisches Kräuter Del

à Flacon 1 Thir. Diefes bewährte vortreffliche Mittel gum Baches thum und jur Berichonerung ber Saare, wird unter ber Garantie vertauft, daß es mindeftens diefelben Dienfte leiftet, ale alle bisher angepries fenen viel theueren Rrauterole.

Alecht englisches Macaffar:Dil in Flacon à 5 Egr.

Befanntlich das bewährtefte Mittel, den Saarmuche machtig zu befordern, und denfelben ben fconften Glang ju ertheilen.

Begetabilische Haar-Tinctur bon mehreren Medizinalbehörden geprüft und genehmigt.

Mit diefem nur aus Begetabilien gezogenen und beshalb durchaus unicadlichen Farbungemittel, tann man auf leichte Weife

grauen, weißen und rothen Saaren binnen Rurgem eine gang natürliche duntle Farbe geben.

Dabei wirkt die Tinctur auf das Wachsthum ber Saare nur fraftig und wohlthatig.

Die Klafde mit deutlicher Gebrauche-Anweifung toftet 1 Thir.

Poudre de Chine
in Flaschen à 1½ Thir. & ½ Thir.
untrügliches und unschädliches Mittel, um wei-

Ben, grauen und rothen Saaren binnen menigen Stunden eine dauernde fcmarge oder braune Farbe, je nach dem Buniche des Gebrauchenden gu geben. Daffelbe wird unter der Bedingung vertauft, daß wenn nach richtig vorgefdriebenem Gebrauch, die verfprochene Wirtung nicht erfolgt, der dafür ge= gablte Preis gurud erftattet wird.

Parfum royal in Flacon à 1 Thir.

Rur wenige Tropfen von diefem aus den toftbarften Aromen bereiteten Parfum, verbreiten auf dem warmen Dfen verdampft, den herrlichs ften Wohlgeruch.

Banonner Fleckwaffer pr. Flasche 7½ Sgr.

Mittelft diefes Fledwaffers tann man aus allen Stoffen, ohne denfelben ju ichaden, Glede jeder Art vertilgen.

Dbige Mittel find in Pofen allein acht gu

3. 3. Seine, Martt 85.

# Stahlwaaren = Handlung

A. Klug, Breslauer= Str. Ro 3,

empfiehlt zu bevorftebendem Weihnachtefefte ibr Lager von Jagogewehren, Buchten, Buchsflinten, Piftolen, Terzerolen, Sirfcfangern, Gabeln, Jagdmeffern, Pulverhörnern, Schrotbeuteln, Jagdtaiden, Jagdmuffen mit Patronen, Gelb und Reifetafchen

vorzügliche Tischmeffer und Gabeln, Trandir= und Deffertmeffer, Ruffnader, Rafir=, Taichen= und Federmeffer, Papier= , Stide- , Ra= gel =, Echneiderfcheeren, Quder = und Tabade= fdneiden, Dfenvorfeger und Gerathen, Rinder= fabeln, Schlittiduben mit und ohne Riemen;

ferner eine bedeutende Musmahl feiner Reis: zeuge in Reufilber und Meffing, Biehfedern, Tufchkaften nebft vielen andern zu nüglichen Weih= nachtsgefdenten fid eignenden Gegenftanden gu möglichft billigen aber feften Preifen.

Bei Dmodowsta, Jefuitenfrage No. 9., findet man eine neue große Ausmahl von Tedern, Ball=, Sut=, Sauben= und Bafen=Blumen, und werden Beftellungen barauf nach eines Jeden Wunfd auf das Billigfte ausgeführt, und Dihr= thenkrange auf das Geichmadvollite gewunden; auch find dafelbft Diprthenbluthen vorratbig.

Feinfte Lioner Weften empfichlt die Tud= und Berrenfleider = Sandlung von Joachim Mamroth, Martt56. 12r.

Die Pug = und Modemaaren = Sandlung von M. Better & Comp.

Wilhelms = Strafe No. 25 empfiehlt jum bevorftebenden Weihnachtefeft eint große Muswahl der neuften Sute, Sauben, Mantillen, geftidten Chemifetts, Rra gen und Pellerinen, die neuften Eravate ten= und Scharpen = Bander und mehret jum Gefchent fich eignenden Artitel gu billigen aber feften Preifen.

Gerner eine Parthie Ball - Roben in Dul Zarlatan und Bace, fo wie achte Batiff. 20' schentücher zu bedeutend herabgesestin

Weihnachtsausstellung

von Spielwaaren für Anaben und Mad chen in einer so großen und geschmach vollen Auswahl, wie sie wohl nie am hief gen Drte gefehen worden ift, empfehle ich den geehrten Publifum gur gefälligen Alnficht in der festen Borausfegung, daß Riemand Die felbe unbefriedigt verlaffen wird.

Ludwig Johann Mener, Reueftr. no ben der Griechischen Rirche.

Die Pelzwaaren- Sandlung, Martt Ro. 47.

neben der Lifgtowstifden Sandlung, empfiehlt ihr wohlaffortirtes Lager in allen in bit fee Tach einschlagenden Artiteln zu auffallend bil ligen Preifen; Pelgeragen und Duffe von 12 1 Ggr. pro Ctud an.

I. H. Kantorowicz's Tud= u. Serrengarderoben= Magazin) Martt No. 49.

------

Das Magazin enthält ein reichhaltiges Lager aller Arten von Berren = Rleidungs ftuden, welche nach dem neueften Gefcmade angefertigt find. Bestellungen werden puntts lichft effectuirt. Preife billigft. -------

Bei Rupferschmidt Bitterlich, Ger= berftrage Do. 21., fteben zwei fünftlich felbfigefertigte Gichborn = Thurmgebaude mit Bafferfunften, und eine Chriftbaum- Ppramide ju den Preifen von 35, 25 und 5 Rthlr. jum Bertauf. 

Bur gefälligen Beachtung. Ginem geehrten Publitum mache ich bie erges bene Anzeige, daß ich meinen früheren Bohnort Murowanna=Goslin verlaffen habe und nach Dos fen verzogen bin. Reelle und prompte Bedienung versprechend, bittet um geneigten Buspruch

Martus Casper, Rleidermacher, Dominitanerftrage No. 2. zweite Etage.

Reines doppelt raffinirtes Rubol hell und flar brennend, funftliche und achte Machs - Lichte; fo wie alle Gorten Berl. Gland Talg=Lichte empfehlen billigft

M. Patider & Comp. Pofen, Wronterftrage Do. 19.

Frifde Auftern empfingen Gebr. Baffally

Metamorphofen = Theater im geheigten Saale über der Stadtmaage

Seute Mittwoch den 12ten December: Wite derholung der geftrigen Borftellung. Anfang Edwiegerling.

Seute entichlief nach langerem Siechthum an ganglicher Entfraftung

die "Zeitung des Often" den Sinterbliebenen. tief betrauert von Pofen, den 8. December 1849.

Thermometer- u. Barometerftand, fo wie Windrichtung ju Pofen, bom 2. bis 8. Decbr. Thermometerftand Barometertieffter I bochfter ftand. | 1,0° | 27 | 11,1 | 12,0° | 12,0° | 12,0° | 12,0° | 13,0° | 14,0° | 14,0° | 15,0° | 16,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 1 2.Dec. - 240 - 2,4°
- 8,0°
- 7,0°
- 9,0°
- 8,2°
- 4,0°